# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 23. Februar 1822.

## Angekommene Frembe vom 18. Februar 1822.

herr Landgerichtsrath Boretins aus Krotoschin, I. in Mr. 244. Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Haase aus Stettin, I. in Mr. 251. Breslauerstraße; Hr. Pachter Gladys aus Stoifowo, Hr. Actuarius v. Falmbowsti aus Kossen, I. in Mr. 99. Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Wesserstir aus Jakrzewo, Hr. Pachter Markwart aus Przysieko, I. in Mr. 392. Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kottwig aus Tuchorze, I. in Mr. 210. Wilhelmsstraße; Hr. Sakz-Inspector Woode aus Czesewo, I. in Mr. 26. Walischeit.

Den 19. Februar.

Herr Gutsbesißer Guberian aus Neudorf, Hr. Regierungs-Rath Schörmeister und Hr. Kreis-Secretair Sauerfeld aus Flatow, Hr. Kreis-Secretair Jossa aus Kraionka, I. in Nr. 243. Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Lipski aus Ludom, I. in Nr. 116. Breitestraße; die Herren Pachter Maschke und Neumann aus Kowanowo, I. in Nr. 165. Wilhelmsstraße.

Den 20. Februar.

Herr Gutsbesitzer v. Biakoblocki aus Arzeslitz, I. in Nr. 243. Brestanerstraße; Hr. Kaufmann Alt aus Stettin, I in Nr. 251. Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Potocki und Frau Gutsbesitzerin v. Kryukoska aus Kroben, Hr. Gutsbesitzer v. Karczewski aus Lubrze, Hr. Probst Schmidtfoski aus Santomischel, Frau Gutsesitzer v. Pachterin v. Prochua aus Glogowiniec, I. in Nr. 384. Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gorzynski aus Karmin, I. in Nr. 392. Gerberstraße; Hr. Lehrer Fleischer aus Danzig, I. in Nr. 165. Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Koczkoski aus Paschorzewo, I. in Nr. 26. Walischei.

Abgegangen.

herr Schauspieler Faller nach Glogan, Sr. b. Lufe nach Birte, Br. Stener= Ginnehmer Schubert nach Birnbaum, fr. Doctor Flies nach Barichan, Br. Raufmann Bartholo nach Breslau, fr. Lanbrath b. Leffigli nath Offromo, fr. Grabomefi nach Glupce, Sr. v. Arzyganowell nach Jarowice, Br. v. Chlapowell nach Turwia, Sr. v. Lipsti nach Jactorowo, Sr. v. Weffereti nach Safrzewo, Br. Mar= quart nach Dobrzufichi, Sr. v. Glufinisti nach Gurfa, Sr. Greuer = Ginnehmer Senftleben nach Cantomifchel, Sr. Regierunge = Rath Schormeifter und Sr. Kreis= Gecretair Sauerfelb nach Flatow, Sr. Kreis = Secretair Joffa nach Rraioufe,

Es wird hiemit zur dffentlichen Kenntniß gebracht, bag bie Poft nach Obor= nit bom iften Mary c. an, mit ber Bromberger fahrenden Poft verbunden, und also am

Montag und - Freitag

Mittage um 12 Uhr von hier abgeben wird.

Die Ankunft der Poft aus Dbornit wird ebenfalls pom iften Mary ab mit ber Bromberger fahrenden Poft am

Mittwoch und Sonntage

fruh, erfolgen.

Pofen ben 21ften Februar 1822.

Ronigl. Dber , Doft = Umt.

Espagne.

Bekanntmachung.

Dag ber Pachter Carl Wilhelm Rlatt und feine Chefrau Marianna geborne Leifgeber, die Gemeinschaft ber Guter in ben Berhandlungen vom -29. Novem= ber v. J. und 20. Januar b. J. unter fich ausgeschloffen haben, wird hiermit befannt gemacht.

Posen den 24. Sanuar 1822. Ronigl, Preußisches Landgericht. Obwiesczenie.

Jako dzierzawca Karól Wilhelm Klatt i iego małżonka Maryanna z Leytgebrów wspólność maiatku w protokułach z dnia 29. Listopada r. z. i 20. Stycznia r. b. pomiędzy soba wyłaczyli, czyni się ninieyszem wiadomo.

Poznań dnia 24. Stycznia 1822.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

### Chiftal=Borlabung.

Ueber bas Bermogen bes Tabaksfabris kanten Emmel za Muroivana Godlin ift der Koncurs eröffnet worden, und wir has ben zur Liquidation einen Termin auf ben 6. Marg f. J. Bornittage um 10 Uhr bor dem Deputirten Landgerichtsrath Eulemann in unserm Partelen-Zimmerange= fest undladen dazu alle unbefannten Glaubiger des Emmel vor, um entweder perfon= fid) oder burch gefethlich gutaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, und ihre Forberun= gen anzumelden und die darüber fprechens ben Dofumente ju überreichen, beim Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Forderungen an die Maffe prå= fludirt und ihnen beshalb ein ewiges Still= schweigen auferlegt werden soll. Denje= nigen, die nicht perfonlich erscheinen konnen und hierorts feine Bekanntschaft haben, werden die Juftig-Rommiffous = Mathe v. Signeti, b. Jonemann, Weisteber und Die Juftig = Kommiffiarien hoper und Muller ju Manbatarien in Borichlag gebracht, bie mit Information und Vollmacht ver= feben werden muffen.

Posen ben 4. November 1821.

Renigl. Preugisches Landgericht.

Das hieselbst unter Dr. 43 auf der Borffadt St, Martin belegene, dem Zim=

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem Fabrykanta tabaki Emmla z Murowaney Gośliny konkurs otworzonym zoatał, i wyznaczyliśmy termin do likwidacyi pretensyi na dzień 6. Marca r. p. o godzinie 10. zrana, przed Deputowanym Kulemann, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, w Izbie naszey Instrukcyiney, i na takowy wszystkich nieznajomych Wierzycieli rzeczonego Emmel zapozywamy, aby się osobiście lub przez pełnomocników dostatecznie upoważnionych stawili, pretensye swe likwidowali, i dokumenta do takowych ściągaiące się złożyli, w razie bowiem niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyą swą do massy prekludowanemi, i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem zosanie. Tym, którzy osobiście stanąć nie mogą i znaiomości w mieście tuteyszym nie maią, podaiemy UUr. Giżyckiego, Jonemann, i Weisleder, Konsyliarzów Sprawiedliwości, i UUr. Meyer, i Müller, Kommissarzów Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 4. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Nieruchomość pod Nrem 43. na przedmieściu S. Marcina polożona, mermeifter Johann Sacob Braun juges do Cieśli Jana Jakuba Braun należaborige Grundfluck, welches nach ber ge- ca, ktora na 2794. Talar. 14. dgr. richtlichen Tare auf 2794 Mitr. 14 gor. gewürdigt worden, foll auf den Unerag eines Glaubigere Schuldenhalber offents wiecey daigcemu sprzedang być ma, lich an ben Deiftbietenben verfauft, werben, und die Bietungstermine find auf ben 26. Februar 1822, ben 30. Upril 1822 und ber peremtorische Termin auf ben 4.Juni 1822 Bormit, mir 9 Uhr por bem , Landgerid,te = Referenbarins Rantat, in unferm Gerichte-Schloffe an-Befitzfähigen Raufern werben Diefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, bag nach bem letten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenben gu= geschlagen und auf die etwa nachber ein= gebenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde Dies nothwendig machen.

Wer bieten wiff, bat, bevor er gur Licitation jugelaffen merben fann, 300 Rtlr. als Caution bem Deputirten gu er=

legen.

Pofen ben 21. Movember 1821. Ranigl. Preußisches Landgericht.

#### Chiftal = Citation.

Die Forberungen ber urfprunglich 1046 Mthir. 16 gGr. oter 6280 Fl. pol. welche von der Befigerin Johanne von Loffow laut Protofoll vom 2. August 1796 als ein im Rauffontrakt vom 27. Juni 1792 übernommene Real = Schuld für ben Stephan v. Glinefi modo deffen Er-

oszacowaną została, na wniosek wierzycieli dla długów publicznie nayi termina licytacyine na dzień 26. Lutego 1822., na dzień 30. Kwietnia 1822., i zewity na dzień 4. Czerwca 1822., przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańsk ego Kantak, o godzinie g. w naszym zamku sadewym są wyznaczone. Zdolność kupna maiących z tém oświadczeniem uwiadomiamy, że po terminie zawitym przybicia tey nieruchomości naywięcey daiącemu nastapi, i na poźnieysze podania żeden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie zayda.

Kto licytować chce i nim do tey. że przypusczonym bedzie Tal. 300. iako kaucya deputowanemu złożyć

winien.

Poznań d. 21. Listopada 1821. Królewsko: Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Pretensya początkowie 1046. Tal. 16. dgr. czyli 6280. Zł. wynosząca. w Rubryce III. pod Nem 3. na dobrach Myszkowie w Departamencie Poznańskim Powiecie Szamotulskim połcżonych zahypotekowana, przez posidziecielkę Ur. Joanne Lossów podług protokulu z dnia 2. Sierpnia 1796. iako dług realny kontraktem

ben gu 5 pro Cent angezeigt, und ex decreto bom 1. April 1798 Rubr. III. Mro. 3. auf bas im Pofener Departement Samterichen Recifes belegene Gut Misfowo eingetragen worden ift, beren Ugni= tion jedoch bis auf 520 Athlr. ober 3120 Fl. pol., als auf fo boch fie nach dem Con= Frakte auch lautet, zurückgenommen und foldes ex decreto vom 11. August 1798 eingetragen worden ift - wird auf den Antrag bes Johann v. Zokowski zu Kon= finowo bei Samter ale jetigen Befiger aufgeboten, ba berfelbe bie Lofdnung behauptet, indeß weber eine Quittung por= Beigen, noch ben Inhaber ber Forberung oder beffen Erben anzeigen fann. Bir la. beffen Erben, Ceffionarien, ober wer fonft in beffen Rechte getreten ift, bor, um fich in dem auf ben 16. Marg 1822 Bormittage um 10 Mhr vor bem Depu= tirten Landgerichterath Culemann in un= ferm Partheien = Bimmer angeschten Ter= min entweder perfonlich ober burch gefet= lich zulässige Bevollmachtigte zu melben und ihr Eigenthum nachzuweisen, widri= genfalls diefelben mit ihren Unsprüchen pracludirt, und bie Lofchung biefer Doft im Sopothefen = Buche verfügt werden foll.

Pofen ben 19. November 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

kupna z dnia 27. Czerwca 1792. przeieta, dla W. Stefana Glińskiego, teraz Sukcessorów iego z 5. od sta prowizyami podana i ex decreto z dnia 1. Kwietnia 1798, zahypotekowana, która to agnicya iednakowoż tylko w summie 520. Tal. czyli 3120. Zł. jako w kwocie kontraktem obiętéy, cosnięta, i z mocy dekratu z dnia 11. Sierpnia 1798. zahipotekowana została, teraz na wniosek Ur. Jana Zoltowskiego z Kąsinowa pod Szamotułami, iako teraźnieyszego dziedzica dóbr Myszkowa, który wymazania iey żąda, proklamuie się publicznie, gdy tenben baher ben Inhaber biefer Forberung, Ze ani kwitu nieposiada, ani wtaściciela tey pretensyi ani sukcessotów iego nie zna. Zapozywamy przeto właściciela tey pretensyi sukcessorów iego, cessyonarynszów, lub innych praw pabywców, aby się w terminie dnia 16. Marca 1822., zrana o godzinie 10. przed Deputo. wanym Konsyliarzem Sądu naszege Culemann, w naszey Izbie Instruk. cyiney, albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, i pretensye swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowanemi, i wymazanie summy tey z księgi hypoteczney rozporządzoném zostanie.

Poznah d. 19. Listopada 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Bekanntmachung-

Auf den Untrag der Glaubiger, foll bas im Wongrowiper Kreife belegene ab= liche Gut Wola Czewojewska auf Ein Ihar, von Johanni 1822. bis bahin 1823. an ben Meiftbietenden Offentlich verpachtet werden. Wir haben bierzu einen Termin auf ben 4. Mai a. f. vor bem Deputirten Dbertanbesgerichts = Referendarius Jekel Morgens g. Uhr anberaumt, und laben Pachtluftige vor, fich in bemfelben in unferm Parteienzimmter perfoilich, ober burch gefestich legitimir= te Bevollmachtigte einzufinden, und fann ber Meiftbietende und Cautionsfahige ge= wartig fenn, daß ihm die Pacht zuge= fchlagen werden wird.

Die Pachtbebingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Gnefen ben 24. Dezember 1821.

Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Edictal = Citation.

Auf den Antrag des Kriminal=Protestollführers Keschner in Koznin als Bormund der minorennen Kinder des dort versstrebenen Kaufmanns Johann Gottlieb Tiesler, ist über des letztern Nachlaß, zu welchem daß in Kozmin unter No. 118 belegene Hans und ein Quart Acker geshört, der Erbschaftliche = Liquidations Prozeß von und eröffnet worden. Es wers

Obwiesczenie.

Na domaganie się Wierzycieli ma bydź wieś szlachecka Wola Czewoiewska w Powicie Wągrowieckim połožona na rok ieden od S, Jana 1822. aż do tegoż dnia 1823 droga publiczney Licytacyi naywyżey podaiacemu w dzierzawę wypuszczena termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 4. Maia a. f. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Referendarzem naywyższego Sadu Ziemiańskiego Jekel, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszém zapozywamy, iżby się osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, naywięcey podaiący pewnym bydź może przybicia sobie czeczoney dzierzawy.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

w Gnieznie dnia 24. Grudnia 1821. Królewski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Keschner Protokulisty kryminalnego w Koźminie, iako opiekuna nieletnich zmarłego tam kupca Jana Bogumiła Tisler dzieci, nad maiątkiem tegoż, do którego dom w Koźminie pod Nrem 118. położony, i kwarta roli należy, proces sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do pózostałości teyże z iakiegokolwiek poben baher alle bie, welche an gedachten Rachtaß aus irgend einem rechtlichen Grunde Unipruche gu haben glauben, bier= burch vorgelagen, diese in dem hier vor bem Deputirten Landgerichterath Roquette auf ben 1. April 1822 Bormittage um 9 Uhr anberaumten Connotations-Termin. personlich oder burch gefenliche zulässige Bevollmächtigte anzumelben.

Alls folche werden ihnen

- 1) ber Kriege u. Domainenrath Broder
- 2) der Juftig = Kommiffarius Mitschke
- 3) der Landgerichterath Brachvogel

4) ber Landgerichterath Webefi vorgeschlagen.

Wer in diesem Termine nicht erscheint ber foll feiner etwanigen Borrechte vere luftig erklart und mit feinen Forberungen nur an basjenige verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben dürfte.

Krotoschin den 1. Oftober 1821.

Subhaftations = Patent.

Bon bem Konigl. Preußischen Landges richt zu Fraustadt wird hiermit bekannt gemacht, daß nachstehende jum Nachlaß bes hier verftorbenen Mullermeifter Johann Gottlieb Man gehorenden Grund= flucte, als:

1) ein hier auf bem Dber = Mublenplan unter Mro. 814. belegenes Wohnhaus auf 600 81.,

wodu prawnego pretensye mieč sądzą, aby takowe w terminie konnetacyinym przed Deputowanym W. Sędzia Roquette, na dzień 1go Kwietnia 1822., o godzinie 9. zrana wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dopusczalnych Pełno. mocników zameldowali.

Na takowych proponuią im się:

- 1) Ur. Broeker Konsyliarz woienno ekonomiczny;
- 2) Ur. Mitschke Kommissarz Sprawiedliwości;
- 3) Ur. Sędzia Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości;
- 4) Ur. Sędzia Webski Justyc Kommissarz.

Ktoby w terminie tym stawić się zaniedbał, ten prawa swe pierwszeństwa utraci, i z pretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostać mogło odesłanym zostanie.

Krotoszyn d. 1. Paździer. 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszém do publiczney wiadomości, iż następuiace do pozostałości zmarłego tu mły. narza Jana Bogumiła May należące grunta, iako to:

1) dom mieszkalny na tuteyszym górnym planie pod liczbą 814. położony, na 600. Złotych oceniony;

2) eine Mindmuble, auf 1500 Ft.,

8) ein Stud Ader, bicht am Wohn= hause, auf 1800 Fl. gerichtlich abgeschabt,

im Wege ber nothwendigen Subhastation, wegen nicht erfüllten Abjudications = Besscheide bes frühern Plusselicitanten, hiesigen Müller Mitschewall, bffentlich verkauft werden sollen, wozu terminus licitationis auf den 27 sten April 1822, Vormittags um 9 Uhr, angesetzt ift.

Es werden daher alle diejenigen, welsche diese Grundstücke zu kaufen gesonnen, und zahlungöfähig sind, hierdurch aufsesordert, in dem gedachten Termine vor dem ernannten Deputirten, unserm Landsgerichtsrath Gade, im hiesigen Landgesichtshause personlich, oder auch durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu ersscheinen, und zu gewärtigen, daß an den Meist und Bestbietenden, nach Einwilzligung der Interessenten der Zuschlag erssfolgen wird.

Frauftabt am 24. September 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht

- 2) wiatrak na 1500. Złotych;
- 3) kawał soli tuż przy domie leżący, na 1800. Zł. pol. sądownie ocenione,

drogą koniecznie potrzebney subhastacyi z powodu niedopełnionego wyroku adjudykacyinego, z strony pierwszego pluslicytanta młynarza tuteyszego Ritschewall, publicznie sprzedane być maią, do którey to przedaży termin licytacyiny na dzień 22. Kwietnia 1822., przed południem o godzinie griest wyznaczonym.

Wszyscy przeto chęć kupienia gruntow tych maiący, i zapłacenia ich wstanie będący, wzywaią się ninieyszem, aby na wyżey ozwaczonym terminie przed Delegowanym Deputowanym Ur. Gaede, Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, osobiście, lub przez pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiący za poprzedniczem zezwoleniem Interessentów okupione grunta te przysądzone mieć będzie.

Wschowa d. 24. Września 1821. Krelewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

# Beilage zu Nr. 16. des Posener Intelligenz Blatts.

Edictal = Citation ..

Ueber bas Bermogen bes jubifchen Raufmanns Magnes Cohn zu Filebne, welches nur aus ausstehenden Forderun= gen besteht, ift heute ber Konkurs erdff= net worden. Sammfliche unbefannte Glaubiger werden hierdurch aufgefordert, in bem auf ben 6. Marg 1822 Bormittags um to Uhr ver bent Landge= richts-Uffeffor Wegener angesetzten Connotations = Termine fich entweder perfons lich, ober durch einen ber hiefigen Juffig= Kommiffarien, wozu ihnen die Juftig= Commiffarien : Coblegel Bette und Edumann borgefchlagen werben, ju melben und ihre Unsprücke zu liquidiren und beren Richtigkeit nachzuweisen, widrigen= falls diefelben bamit werden praflubirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Rrebitoren ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Schneidemuhl ben 1. Offober 1821. Ronigl. Preußisch edlandgericht.

Subhaffation8=Patent?

Das in der Stadt Barein im Schubiner Kreise unter der Mro. 31 belegene, zum Jacob Jaekelschen Machlasse gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 448 Ktlr. 16 gGr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben theilungshalber öffentzich an den Meistbietenden verkauft werZapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem Starozakonnego Magnes Kohn kupca z Wielenia, z pretensyi - rozpożyczonych tylkoskładaiącym się, dziś konkurs otworzony został. Zapozywamy więc wszelkich nieznajomych wierzycieli massy, aby się w terminie konnotacyinym na dzień 6. Marca 1822, zrana o godzinie 1c. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Wegener, wyznaczonym osobiście, lub przez którego z tuteyszych Kommissarzów Sprawiedliwości, do czego im JJPP. Schlegell, Betke, i Szumann przedstawiamy zgłosili, pretensye swe likwidowali i rzetelność ich dowiedli. Inaczey bowiem z takowemi prekludowani, i wieczyste im względem innych Wierzycieli milczenie nadane costanie.

Piła d. 1. Października 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Barcinie w Powiecie Szubińskim pod Nrem 31. położony, do pozostałości Jakoba Jaekla należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 448. Tal. 16. dgr. ocemony został, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu ben, und ber Biefungstermin ift auf ben 9. Marg 1822 vor bem herrn Landgerichtbrath Dannenberg Morgens um 9 Uhr in unserm Instructions-Zimmer angeseht.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Bemerken bekannt gemacht: daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens werden bie Verkaufs-Bebingungen im Termine bekannt gemacht werden, und kann die Tare zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 15. November 1821. Sonigl, Preuß. Landgericht.

sprzedany być ma, którym końcem termin licytacyiny na dizeń 9. Marca 1822., przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim, o godzinie 9tey zrana w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie rzeczonym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Zresztą zostaną warunki przedaży w terminie ogłoszone i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoscz d. 15. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Don dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß auf den Antrag eines Gläubigers, das dem Earl Benjamin Baumhauer am alten Markte unter Mro. 24. belegene, zwei Etagen hohe, von Holz in Fachwerk erbaute, mit einem Ziegeldach versehene Haus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 500 Mthlr. gewürdigt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation in termino den 27 sten April 1822. verkauft werden soll. Es werden baher alle diejenigen, welche gedachtes Haus zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hierdurch vorgeladen, sich in dem

Patent Subhastacyin'y.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż na wniosek iednego z wierzycieli dom o dwóch piętrach do Karola Benjamina Baumhauer należący w Boianowie na Starym Rynku pod liczą 24. położony, z drzewa w rygluwkę budowany, dachówką pokryty, który podług sądowey taxy na 500. Tal. oszacowany został, drogą konieczney subhastacyi w terminie dnia 27. Kwietnia 1822. sprzedany być ma, i wzywamy wszystkich ochotę kupna maiących, i w stanie zapłacenia domu tego bę-

gebachten Termine, Wormitkags um 9 Uhr, por dem Deputirten Landgerichts= Rath Gabe auf hiefigem Landgericht ent= weder personlich, oder durch gehörig le= gitunirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, baß an ben Meiftbietenden, in fofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme erheischen, ber Zuschlag erfolgen wird.

Fransiadt den 7. Januar 1822.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Subhaftatione=Patent. Das in der Stadt Fordon fub Mro. 43. belegene, ben Riffauschen Erben gu= gelforige Grundftud, beftehend aus

a) einem zwei Ctagen hoben Saufe von Fachwert,

b) einem Sintergebaube von Fachwert,

e) einem waften Garten, welches beifammen auf 831 Rthle. 21 ggr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzt worden ift, foll auf den Untrag der Bormunder offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Der einzige peremtorische Bietunge= Termin ift auf ben 27ften April d. 3. bor bem Beren Landgerichte = Rath Danenberg im biefigen Landgerichts = Lo= cale anberaumt. Befit umd gablunge= fabige Raufer werben eingelaben, in bic= fem Termine in Perfon ober burch legitis mirte Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu verlantbaren, und hat ber

dących, ażeby się w dniu rzeczonym o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Gaede, wtuteyszym Sądzie Ziemiańskim, osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawiń, podania swe czynili i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie beda.

W Wschowie d. 7. Stycznia 1822. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Fordonie pod liczbą 43. położona, do Sukcessorów Ristau należąca, składaiaca sie:

a) z iednego domostwa o dwoch piętrach w ryglówkę;

b) z iednego tylnego budynku w ryglowka, i

c) z pustego ogrodu,

co wszystko ogólnie na 831. Tal. 21, dgr. 4. den. sadownie oceniono, ma być na wniosek Opiekanów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana. Ktorym końcem tylko ieden zawity termin licytacyiny na dzień 27. Kwietnia r. b.., przed Ur. Danenberg Sędzią, w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym został. Wzywamy zatem zdolnych do posiadania, i zapłaty ochotníkow kupna, ažeby na tymže terminie osobiście, lnb przez wyleMeistbietendgebliebene ben Zuschlag bes Grundstücks unfehlbar zu gewärtigen, infofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Die Tare bes Grundftucks fann jeber= geit in unferer Registratur eingeschen

werden.

Bromberg ben 3. Januar 1822.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Subhastations - Patent.
Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreise hiefigen Regierungs - Departements belegenen, dem Johann v. Mieczkowski zugehörigen adlichen Guther Smogulsborf, bestehend aus den Dorfern respective Borwerken,

Smogulsborf, Laskownica, Neudorf, der Kolonie Mieczkowo, einer Forst, Netwiesen, und dem Kruge Bygoda,

und welche nach der gerichtlichen Tare auf 120,836 Athle. 12 ggr. 4 d'. ge- würdigt worden sind, sollen auf den Antrag eines Real = Gläubigers Schulden- halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf den 15. Mai 10 Uhr, auf den 16. August 10 Uhr, und der peremtorische Termin auf den 15. November 10 Uhr, vor dem Herrn Landgerichts- Rath Köhler, Vormittags um 10 Uhr, in

gitymowanych pełnomocników stawili się, i swe oferty ogłosili, a zaś naywięcey daiący nieomylnie spodziewać się może przybicia nieruchomości, skoro prawne przyczyny iakowego nie dozwolą wyiątku.

Taxę teyże nieruchomości każdego czasu w naszey Registraturze

przeyrzeć można.

W Bydgosczy d. 3. Stycznia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Szlacheckie pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim, w obwodzie tuteyszey Regencyi położone, Ur. Jana Mieczkowskiego dziedziczne, Smogulecka wieś z wsiów i respective folwarków:

- z Smoguleckiey wsi,
- z Lazkownicy,
- z Nowey wsi,
- z Kolonii Mieczkowo,
- z borów,
- z łąk nad Notecią, i
- z karczmy Wygody,

składaiące się, i które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 120,836. Tal. 12. dgr. 4 den. są ocenione, na żądanie iednego realnego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne na dzień 15. Maia r. b., o godzinie 10. na dzień 16. Sierpnia r. b., termin zaś peremptoryczny na dzień 15. Listopada

unserm Instructions = Zimmer angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Güter dem Meistdietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommende Gebote nicht weiter geachtet werden soll, inssofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Verkaufbebingungen werden in ben Terminen bekannt gemacht, und fann bie Lare zu jeber Zeit in unserer Registras

tur eingesehen werden.

Bromberg ben 6. December 1821.

Ronigl. Preng, Landgericht.

r. b., przed Ur. Kochler Sędzią Ziemiańskim, o godzinie 10. przed południem w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki przedaży zostaną w terminie ogłoszone, i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Bydgosczy d. 6. Grud. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Bon dem Kdnigl. Preuß. Landgericht zu Bromberg wird bekannt gemacht, daß daß zu Labischin auf der Neustadt unter Mr. 43 belegene, dem Bürger und Tuch=machermeister Kerntop gehörige Grundsstück, bestehend in einem Wohnhause in Bindwerk mit Strohdach, einem Stall und zwei Garten, welches nach Abzug der Abgaben auf 498 Kthlr. 18 gGr. taxirt worden, im Wege der nothwendigen Sub-hastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Wir haben zu diesem Behuf ben Biestungs-Termin auf ben 26. April a. c. in hiesigem Geschäfts-Locale vor dem Desputirten Herrn Landgerichtsrath Dannensberg anberaumt; und fordern Kausliebs

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgo czy czyni wiadomo, iż nieruchomość w Łabiszynie na Nowem Mieście pod liczbą 43. polożona, do Obywatela i Sukiennika Kerntopa należąca, a składaiąca się z domostwa w wiązarek wybudowanego, słomą pokrytego, iedney stayni, i 2ch ogrodów, co wszystko po odtrąceniu podatków na 498. Tal 18. dgr. oceniono, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 26. K wietnia r. b., przed Ur. Danenberg Sędzią Ziemiańskim, w lokalu haber auf, in biesem Termine Bormitztags um 10 Uhr entweder in Person ober durch legitimirte Mandatarien zu erscheiznen, ihre Gebote zu verlautbaren und dennhächst den Zuschlag an den Meistbietenden, wenn soust keine gesetzliehe Umstände eine Ausnahme zulassen, zu gezwärtigen.

Die Tage und die Berkaufsbedingungen konnen gu jeder Zeit in der hiefigen Registratur eingesehen werten.

Bromberg den 21. Januar 1822. Königlich Preuß. Landgericht.

tuteyszego Sądu, i wzywamy ochotnikow kupna, ażeby na tymże terminie zrana o godzinie 10. osobiście, lub przez wytegitymowanych Mandataryaszów stawili się, i swe offerty ogłosili, a następnie naywięcey daiący spodziewać się może przybrcia, ieżeli prawne przyczyny iakowego nie będą dozwalały wyjątku.

Taxę i kondycye przedaży można każdego czasu przeyrzeć w tuteyszey Registraturze.

Bydgoscz d. 21. Stycznia 1822. Król Pruski Sąd- Ziemiańskia

#### Chictal=Citation.

Der Nachtaf bes zu Kozmin verstorbenen Burgers Balentin Ingmanowski scheint zur Befriedigung der Ereditoren nicht zureichend. Er besteht in flemen zu Kozmin belegenen Grundstücken und einem unbedeutenden Mehiltare,

Auf den Autrag der Beneficial = Erben haben wir dekhalb beute den erbsehaft= lichen Liquidations = Prozeß eröffnet. Es werden alle diejenigen, welche am gezdachten Nachlaß aus irgend einem rechtzlichen Grunde Ausprüche zu haben vermeinen, hiedurch vorgeladen, in dem vor dem Landgerichtsrath v. Baranowski auf den 30. April 1822 Bormittags um 9 Uhr anderaumten Liquidationszermine in dem hiesigen Gerichtszescale persönlich oder durch gesehlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Bekanntschaft unter den hiesigen Justiz-Commissarien, der Kriegsz

Zapozew publiczny.

Pozostałość po zmarłym w Koźminie Walentym Zygmonowiczu, do zaspokojenia Wierzycieli wystarczyć się nie zdaie. Składa się takowa z sczupłych w Koźminie położonych nieruchomości, i ruchomości także mało znaczących.

Otworzywszy przeto na wniosek Sukcessorów beneficyalnych, dziś w południe proces sukcessyino-likwidacyiny, zapozywamy wszystkich tych, którzy z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye do pozostałości teyże mieć sądzą, aby się w terminie przed Deputowanym Sędzią W. Baranowskim, na dzień 30. Kwietnia 1822. o godzinie 9. zrana wyznaczonym, w sądzie tuteyszym, osobiście lub przez prawnie dopusczalnych Pełnomocników, na których tym którym w mieyscu.tu

und Domainen Rath Brocker, Justiz-Commissarius Mitschke, die Landgerichts-Nathe Brachvogel und Webski, wie auch die Abvocaten v. Jerski und v. Trembinski in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forberungen zu siquidiren und durch Beweismittel zu bescheinigen.

Die Nichterscheinenden haben zu gewartigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Bläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, werden verwiesen werden.

Krotosyn den 22. October 1821.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Gö sollen die Güter Wiejec oder Weiste im Birnbaumer Kreise gelegen, exclussive der Forsten, auf drei hinter einander solgende Jahre von Johannis d. J. ab dis Johannis 1825 unter den, in unserer Registratur zur Einsicht täglich offen liegenden Bedingungen an den Meistbietenden, in dem, auf den 23. März 1822 Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Alfsesor Jentsch angesetzten Termine diffentlich verpachtet werden, wozu wir Pachtlustisge einladen.

Meferit den 4. Februar 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

teyszym zbywa na znaiomości, Kensyliarz woienny Ur. Broeker, Kommissarz Sprawiedliwości Ur. Mitschke, Sędziowie i Justyc Kommissarze, UUr. Brachvogel, i Webski, tudzież Adwokaci UUr. Jorski i Trembiński się proponuią stawili, pretensye swe podali, i należycie udowodnili.

Niestawaiący zaś spodziewać się maią, iż prawa pierwszeństwa im służyć mogące stracą, z pretensyami swemi, tylko do tego co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z kassy pozostaćby mogło, odesłanemi zostaną.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Wiejec w Powiecie Międzychodzkim leżące, będą exclusive borów na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b., aż do S. Jana 1825., naywięcey daiącemu publicznie w dzierzawę wypusczone. Warunki pod któremi wydzierzawienie ich nastąpi, mogą być codziennie w Registraturze naszey przeyrzane. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 23. Marca r. b., o godzinie 10. zrana w Izbie naszey sessyonalney, przed Urodz. Jentsch Assessorem, na który chęć dzierzawienia maiących wzywamy.

Międzyrzecz d. 4. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Wekanntmachung. In Termino ben 7ten Marg b. J. Bora mittage follen hiefelbft.

1) ein verbectter Salbwagen,

- 2) ein 3jahriger brauner Bengft,
- 3) eine Biahrige braune Stutte,

4) eine bergleichen,

5) ein 2jahriges Fuchs = Fohlen, por bem biefigen Friedens = Gerichte bf= fentlich verkauft werden. Sierzu laben wir Kanfluftige vor, und hat ber Meift= bietenbe ben Buschlag gegen sofortige De= Jahlung in Preuß. Courant ju gewarti=

Gnefen ben 7. Februar 1822 .. Ronigh Preuß. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoju.

Obwiesczenie.

Na dniu 7go Marca r. b. maia bydź przed Sądem podpisanym publiczne sprzedane

1) Powoz;

2) Ogior gniady 3 lata maiacy, 3) Klacz gniada 3 lata maiaca,

4) Klacz gniada 3 lata maiaca. 5) Zrebie 2 lata maiace, kasztano-

Wzywamy przeto ochotę maiących nabycia tych koni i powozu, aby rzeczonego dnia zrana zgłosili się, zapewniaiąc iż więcey daiącemu za gotowa zapłatę w monecie grubey pruskiey, przybite zostaną.

w Guieznie dnia 7. Lutego 1822.

handlungs=Ungeiges Extra schone frische Austern hat mit letter Post erhalten

C. F. Gumprecht.

Doniesienie handlowe. Extra przednie swieże Ostrzygi odebrałem ostatnia pocztą Karól Gumprecht